## Gesetz = Sammlung

sunde and spir für die sie sie sie sie sie

## Königlichen Preußischen Staaten.

## Nr. 2.

(Nr. 3090.) Einführungsordnung zur Allgemeinen Wechselordnung fur Deutschland. Bom 6. Januar 1849.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Inaden, König von Preußen 2c. 2c.

verordnen in Beziehung auf die Einführung der Allgemeinen Deutschen Wechselordnung, welche Wir in der Anlage zur öffentlichen Kenntniß bringen, auf den Antrag Unseres Staatsministeriums auf den Grund des Artikels 105. der Verfassungsurkunde für den ganzen Umfang der Monarchie, was folgt:

#### S. 1. Mairoa mapallass and maid machlann

Die im Reichs = Gesethlatt vom 27. November v. J. publizirte Allgemeine Deutsche Wechselordnung tritt in Preußen am 1. Februar d. J. in Kraft. Dagegen erlischt mit diesem Tage die Wirksamkeit der bisherigen Wechselordnungen, namentlich treten die SS. 713. bis 1249. Tit. 8. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts, sowie die Artikel 110. bis 189. des Rheinischen Hansdelsgesethuchs, außer Kraft.

#### S. 2. monadayais and siring my

Die Amortisation eines Wechsels ist bei dem ordentlichen Gerichte des Zahlungsortes, und wo Handelsgerichte bestehen, bei diesen nachzusuchen.

Der Antragende muß eine Abschrift des Wechsels beibringen oder doch den wesentlichen Inhalt desselben und alles das, was das Gericht zur vollsständigen Erkennbarkeit für nothig halt, angeben, auch den Besitz und Verlustglaubhaft machen.

Das Gericht erläßt eine öffentliche Aufforderung an den unbekannten Inhaber des Wechsels, binnen einer bestimmten Frist den Wechsel dem Gerichte vorzulegen, mit der Verwarnung, daß sonst der Wechsel werde für kraftslos erklärt werden.

Die Aufforderung wird am Gerichtshause oder an einer anderen für geeignet besundenen öffentlichen Stelle, und wenn am Zahlungsorte eine Börse besteht, im Börsenlokale angeschlagen und einmal ins Amtsblatt und dreimal in eine in= oder ausländische Zeitung eingerückt.

Jahrgang 1849. (Nr. 3090.)

Das Gericht ist befugt, die Aufforderung an mehreren Stellen anschlagen und in mehrere Zeitungen einrucken zu lassen, wenn dies nach den Um-

ständen angemessen erscheint.

Die Frist zur Meldung wird auf mindestens sechs Monate und höchstens ein Jahr, vom Verfalltage ab gerechnet, bestimmt. Wird von einem Inhaber der Wechsel vorgelegt, so ist dem Antragsteller hiervon Kenntniß zu geben und ihm zu überlassen, sein Recht gegen den Inhaber geltend zu machen. Meldet sich kein Inhaber, so erklärt das Gericht auf weiteren Antrag des Antragstelzlers den Wechsel für amortisirt.

S. 3.

Bu den Gerichtsbeamten, welche Proteste aufnehmen können, gehören im Bezirke des Uppellations = Gerichtshofes zu Köln auch die Gerichtsvollzieher.

S. 4.

Proteste dursen nur von 9 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Abends, zu einer früheren oder späteren Tageszeit aber nur mit Zustimmung des Protestaten erhoben werden.

S. 5.

Wechselklagen können sowohl bei dem Gerichte des Jahlungsortes, als bei dem Gerichte, bei welchem der Beklagte seinen persönlichen Gerichtsstand hat, erhoben werden. Wenn mehrere Wechselschuldner zusammen belangt werden, so ist außer dem Gerichte des Jahlungsortes zedes Gericht kompetent,

welchem Einer ber Beklagten perfonlich unterworfen ift.

Bei dem Gerichte, bei welchem hiernach eine Wechselflage anhängig gemacht ist, mussen sich demnächst auch alle Wechselverpflichteten einlassen, welche von einer Partei in Gemäßheit der in den verschiedenen Landestheilen bestehenden Prozestgesetze zur Regreßleistung beigeladen oder nach gehörig geschehener Streitverkundigung belangt werden.

#### 5. 6.

Im Bezirke des Appellations = Gerichtshofes zu Ebln gehören die Klagen aus eigenen Wechseln auch dann vor die Handelsgerichte, wenn sie weder von Handeltreibenden unterschrieben sind, noch Handelsgeschäfte zur Veranlassung haben (Artikel 636. 637. des Rheinischen Handels = Gesetbuchs).

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-

tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, ben 6. Januar 1849.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Gr. v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Manteuffel. v. Strotha. Rintelen. v. d. Hendt.

Für ben Finanzminister: Ruhn e.

Gr. v. Bulow.

## Allgemeine Deutsche Wechselordnung.

#### Erfter Abschuitt.

## Bon der Wechfelfähigkeit.

#### Mrtifel 1.

Wechselfahig ift Jeber, welcher sich burch Bertrage verpflichten kann.

#### Mrtifel 2.

Der Bechselschuldner haftet fur die Erfullung der übernommenen Bechfelverbindlichkeit mit feiner Perfon und feinem Bermogen.

Jedoch ift der Wechselarrest nicht zuläffig: 1) gegen die Erben eines Wechselschuldners;

2) aus Wechselerklarungen, welche fur Korporationen ober andere juriflische Personen, fur Aftiengesellschaften ober in Angelegenheiten solcher Personen, welche zu eigner Bermogensverwaltung unfabig find, von ben Bertretern berfelben ausgestellt werden;

3) gegen Frauen, wenn sie nicht Handel oder ein anderes Gewerbe treiben. In wiefern aus Grunden des offentlichen Rechts die Vollstreckung des Bechselarrestes gegen andere als die vorgenannten Personen Beschränkungen

erleidet, ift in besonderen Gesetzen bestimmt.

#### Artifel 3.

Finden sich auf einem Wechsel Unterschriften von Personen, welche eine Bechselverbindlichkeit überhaupt nicht, oder nicht mit vollem Erfolge eingehen konnen, so hat dies auf die Berbindlichkeit der übrigen Wechselverpflichteten feinen Ginfluß.

### 3weiter Abschnitt.

## Von gezogenen Wechseln.

## I. Erforderniffe eines gezogenen Bechfels.

#### Artifel 4.

Die wefentlichen Erforderniffe eines gezogenen Wechfels find:

1) die in den Wechsel selbst aufzunehmende Bezeichnung als Wechsel, oder, wenn der Wechsel in einer fremden Sprache ausgestellt ift, ein jener Bezeichnung entsprechender Ausdruck in der fremden Sprache;

2) die Angabe der zu zahlenden Geldsumme;

3) ber Name der Person oder die Firma, an welche ober an deren Order gezahlt werden foll (des Remittenten);

(Nr. 3090.) 4) die 4) die Angabe der Zeit, zu welcher gezahlt werden soll; die Zahlungszeit fann nur festgesett werden

auf einen bestimmten Tag,

auf Sicht (Borzeigung, a vista 2c.) ober auf eine bestimmte Zeit nach Sicht.

auf eine bestimmte Zeit nach dem Tage der Ausstellung (nach dato), auf eine Meffe oder einen Markt (Meß= oder Marktwechsel):

5) die Unterschrift des Ausstellers (Traffanten) mit seinem Namen ober seiner Kirma;

6) die Angabe des Ortes, Monatstages und Jahres der Ausstellung;

7) der Name der Person oder die Firma, welche die Zahlung leisten soll

(des Bezogenen oder Trassaten); 8) die Angabe des Ortes, wo die Zahlung geschehen soll; der bei dem Na= men oder der Firma des Bezogenen angegebene Ort gilt fur den Wech= fel, in sofern nicht ein eigener Zahlungsort angegeben ift, als Zahlungs= ort und zugleich als Wohnort des Bezogenen.

#### Artifel 5.

Ift die zu zahlende Geldsumme (Art. 4. Nr. 2.) in Buchstaben und in Biffern ausgedruckt, fo gilt bei Abweichungen die in Buchftaben ausgedruckte Summe.

Ist die Summe mehrmals mit Buchstaben oder mehrmals mit Ziffern

geschrieben, so gilt bei Abweichungen die geringere Gumme.

#### Artifel 6.

Der Aussteller kann sich felbst als Remittenten (Art. 4. Mr. 3.) be-

zeichnen (Wechsel an eigene Orber).

Desgleichen kann der Aussteller sich selbst als Bezogenen (Art. 4. Nr. 7.) bezeichnen, sofern die Zahlung an einem anderen Orte als dem der Ausstellung geschehen soll (traffirt=eigene Wechsel).

#### Mrtifel 7.

Aus einer Schrift, welcher eines der wesentlichen Erfordernisse eines Wechsels (Art. 4.) fehlt, entsteht keine wechselmäßige Verbindlichkeit. Auch haben die auf eine solche Schrift gesetzten Erklarungen (Indossament, Alkzept, Aval) keine Wechselkraft.

#### II. Berpflichtungen des Ausstellers.

#### Artifel 8.

Der Aussteller eines Wechsels haftet für dessen Annahme und Zahlung wechselmäßig.

#### III. Indoffament.

#### Artifel 9.

Der Remittent kann den Wechsel an einen Anderen durch Indossament (Giro) übertragen.

Dat

Hat jedoch der Aussteller die Uebertragung im Wechsel durch die Worte "nicht an Order" oder durch einen gleichbedeutenden Ausdruck untersagt, so hat das Indossament keine wechselrechtliche Wirkung.

#### Artifel 10.

Durch das Indossament gehen alle Rechte aus dem Wechsel auf den Indossatar über, insbesondere auch die Besugniß, den Wechsel weiter zu insbossaren. Auch an den Aussteller, Bezogenen, Akzeptanten oder einen früheren Indossanten kann der Wechsel gültig indossirt und von denselben weiter insbossart werden.

#### Artifel 11.

Das Indossament muß auf den Wechsel, eine Kopie desselben oder ein mit dem Wechsel oder der Kopie verbundenes Blatt (Allonge) geschrieben werden.

#### Artifel 12.

Ein Indossament ist gultig, wenn der Indossant auch nur seinen Namen oder seine Firma auf die Ruckseite des Wechsels oder der Kopie, oder auf die Alonge schreibt (Blanko-Indossament).

#### Artifel 13.

Jeder Inhaber eines Wechsels ist befugt, die auf demselben befindlichen Blankoindossamente auszufüllen; er kann den Wechsel aber auch ohne diese Ausfüllung weiter indossiren.

#### Artifel 14.

Der Indossant haftet jedem spåteren Inhaber des Wechsels für dessen Annahme und Sahlung wechselmäßig. Hat er aber dem Indossamente die Bemerkung "ohne Gewährleistung", ohne "Obligo" oder einen gleichbedeutenden Vorbehalt hinzugefügt, so ist er von der Verbindlichkeit aus seinem Indossamente befreit.

#### Artifel 15.

Ist in dem Indossamente die Weiterbegebung durch die Worte "nicht an Order" oder durch einen gleichbedeutenden Ausdruck verboten, so haben diejenigen, an welche der Wechsel aus der Hand des Indossatars gelangt, gegen den Indossanten keinen Regreß.

#### Artifel 16.

Wenn ein Wechsel indossirt wird, nachdem die für die Protesterhebung Mangels Zahlung bestimmte Frist abgelaufen ist, so erlangt der Indossatar die Rechte aus dem etwa vorhandenen Akzepte gegen den Bezogenen und Regreßrechte gegen Diejenigen, welche den Wechsel nach Ablauf dieser Frist indossirt haben.

Ist aber der Wechsel vor dem Indossamente bereits Mangels Zahlung (Nr. 3090.) proprotestirt worden, so hat der Indossatar nur die Rechte seines Indossanten gegen den Akzeptanten, den Aussteller und Diejenigen, welche den Wechsel bis zur Protesterhebung indossirt haben. Auch ist in einem solchen Falle der Indossant nicht wechselmäßig verpflichtet.

#### Urtifel 17.

Ist dem Indossamente die Bemerkung "zur Einkassung", "in Prokura" oder eine andere, die Bewollmächtigung ausdrückende Formel beigefügt worden, so überträgt das Indossament das Eigenthum an dem Wechsel nicht, ermächtigt aber den Indossatar zur Einziehung der Wechselforderung, Protesserhebung und Benachrichtigung des Vormannes seines Indossanten von der unterbliebenen Zahlung (Art. 45.), sowie zur Einklagung der nicht bezahlten und zur Erhebung der deponirten Wechselschuld. Ein solcher Indossatar ist auch berechtigt, diese Befugniß durch ein weiteres Prokuraindossament einem Anderen zu übertragen. Dagegen ist derselbe zur weiteren Begebung durch eigentliches Indossament selbst dann nicht befugt, wenn dem Prokuraindossamente der Zusatz, "oder Order" hinzugefügt ist.

### IV. Prafentation gur Unnahme.

#### Urtifel 18.

Der Inhaber eines Wechsels ist berechtigt, den Wechsel dem Bezogenen sofort zur Annahme zu präsentiren und in Ermangelung der Annahme Protest erheben zu lassen. Nur bei Meß= oder Marktwechseln sindet eine Ausnahme dahin Statt, daß solche Wechsel erst in der an dem Meß= oder Marktorte gesetzlich bestimmten Präsentationszeit zur Annahme präsentirt und in Ermangelung derselben protestirt werden können. Der bloße Besitz des Wechsels ermächtigt zur Präsentation des Wechsels und zur Erhebung des Protestes Mangels Annahme.

#### Artifel 19.

Eine Verpflichtung des Inhabers, den Wechsel zur Annahme zu präfentiren, findet nur bei Wechseln Statt, welche auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten. Solche Wechsel mussen bei Verlust des wechselmäßigen Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller, nach Maaßgabe der besonderen im Wechsel enthaltenen Bestimmung und in Ermangelung derselben binnen zwei Jahren nach der Ausstellung zur Annahme präsentirt werden. Hat ein Indossant auf einen Wechsel dieser Art seinem Indossanten eine besondere Präsentationsfrist hinzugesügt, so erlischt seine wechselmäßige Verpflichtung, wenn der Wechsel nicht innerhalb dieser Frist zur Annahme präsentirt worden ist.

#### Artifel 20.

Wenn die Annahme eines auf bestimmte Zeit nach Sicht gestellten Wechsels nicht zu erhalten ist, oder der Bezogene die Datirung seines Akzeptes verweigert, so muß der Inhaber bei Verlust des wechselmäßigen Anspruchs

gegen die Indossanten und den Aussteller die rechtzeitige Präsentation des Wechsels durch einen innerhalb der Präsentationsfrist (Art. 19.) erhobenen Protest feststellen lassen.

Der Protesitag gilt in diesem Falle fur den Tag der Prasentation.

Ist die Protesterhebung unterblieben, so wird gegen den Akzeptanten, welcher die Datirung seines Akzeptes unterlassen hat, die Verfallzeit des Wechfels vom letzten Tage der Prasentationsfrist an gerechnet.

#### V. Annahme (Afzeptation).

#### Artifel 21.

Die Annahme des Wechsels muß auf dem Wechsel schriftlich ge-

Jede auf den Wechsel geschriebene und von dem Bezogenen unterschriebene Erklärung gilt für eine unbeschränkte Annahme, sofern nicht in derselben ausbrücklich ausgesprochen ist, daß der Bezogene entweder überhaupt nicht oder nur unter gewissen Einschränkungen annehmen wolle.

Gleichergestalt gilt es fur eine unbeschränkte Unnahme, wenn der Bezogene ohne weiteren Beisatz seinen Ramen oder seine Firma auf die Border=

seite des Wechsels schreibt.

Die einmal erfolgte Unnahme fann nicht wieder zurückgenommen werden.

#### Artifel 22.

Der Bezogene fann die Unnahme auf einen Theil der im Wechfel ver-

schriebenen Gumme beschränken.

Werden dem Akzepte andere Einschränkungen beigefügt, so wird der Wechsel einem solchen gleichgeachtet, dessen Annahme ganzlich verweigert worden ist, der Akzeptant haftet aber nach dem Inhalte seines Akzeptes wechselmäßig.

#### Artifel 23.

Der Bezogene wird durch die Annahme wechselmäßig verpflichtet, die von ihm akzeptirte Summe zur Verfallzeit zu zahlen.

Auch dem Aussteller haftet der Bezogene aus dem Afzepte wech-

selmäßig.

Dagegen steht dem Bezogenen kein Wechselrecht gegen den Aussteller zu.

#### Artifel 24.

Ist in dem Wechsel ein vom Wohnorte des Bezogenen verschiedener Zahlungsort (Art. 4. Nr. 8.) angegeben (Domizilwechsel), so ist, in sosern der Wechsel nicht schon ergiebt, durch wen die Zahlung am Zahlungsorte erfolgen soll, dies vom Bezogenen bei der Annahme auf dem Wechsel zu bemerfen. Ist dies nicht geschehen, so wird angenommen, daß der Bezogene selbst die Zahlung am Zahlungsorte leisten wolle.

Der Aussteller eines Domizilwechsels kann in demselben die Prafentation zur

zur Annahme vorschreiben. Die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift hat den Verlust des Regresses gegen den Aussteller und die Indossanten zur Folge.

## VI. Regreß auf Sicherstellung.

1, Wegen nicht erhaltener Unnahme.

#### Artifel 25.

Wenn die Annahme eines Wechsels überhaupt nicht, oder unter Einschränkungen, oder nur auf eine geringere Summe erfolgt ist, so sind die Insdossanten und der Aussteller wechselmäßig verpflichtet, gegen Aushändigung des, Mangels Annahme aufgenommenen Protestes genügende Sicherheit dahin zu leisten, daß die Bezahlung der im Wechsel verschriebenen Summe oder des nicht angenommenen Betrages, sowie die Erstattung der durch die Nicht-annahme veranlaßten Kosten am Verfalltage erfolgen werde.

Jedoch sind diese Personen auch befugt, auf ihre Kosten die schuldige Summe bei Gericht oder bei einer anderen, zur Annahme von Depositen er-

machtigten Beborde ober Unstalt niederzulegen.

#### Artifel 26.

Der Remittent, sowie jeder Indossatar wird durch den Besits des Mangels Annahme aufgenommenen Protestes ermächtigt, von dem Aussteller und den übrigen Vormannern Sicherheit zu fordern und im Wege des Wechselsprozesses darauf zu klagen.

Der Regreßnehmer ist hierbei an die Folgeordnung der Indossamente

und die einmal getroffene Wahl nicht gebunden.

Der Beibringung des Wechsels und des Nachweises, daß der Regreß= nehmer seinen Nachmannern selbst Sicherheit bestellt habe, bedarf es nicht.

#### Artifel 27.

Die bestellte Sicherheit haftet nicht blos dem Regreßnehmer, sondern auch allen übrigen Nachmännern des Bestellers, in sosern sie gegen ihn den Regreß auf Sicherstellung nehmen. Dieselben sind weitere Sicherheit zu verzlangen nur in dem Falle berechtigt, wenn sie gegen die Art oder Größe der bestellten Sicherheit Einwendungen zu begründen vermögen.

#### Artifel 28.

Die bestellte Sicherheit muß zuruckgegeben werden:

1) sobald die vollståndige Annahme des Wechsels nachträglich erfolgt ist; 2) wenn gegen den Regreßpflichtigen, welcher sie bestellt hat, binnen Jahresfrist, vom Verfalltage des Wechsels an gerechnet, auf Zahlung aus dem Wechsel nicht geklagt worden ist;

3) wenn die Zahlung des Wechsels erfolgt ober die Wechselfraft besselhen

erloschen ist.

## 2. Wegen Unficherheit bes Akzeptanten.

## Artifel 29.

Ist ein Wechsel ganz oder theilweise angenommen worden, so kann in Betreff der akzeptirten Summe Sicherheit nur gefordert werden:

1) wenn über das Vermögen des Akzeptanten der Konkurs (Debitverfah= ren, Falliment) eröffnet worden ift oder der Akzeptant auch nur seine

Zahlungen eingestellt bat;

2) wenn nach Ausstellung des Wechsels eine Exekution in das Vermögen des Akzeptanken fruchtlos ausgefallen oder wider denkelben wegen Erskullung einer Zahlungsverbindlichkeit die Vollstreckung des Personals

arrestes verfügt worden ist.

Wenn in diesen Fällen die Sicherheit von dem Akzeptanten nicht geleistet und dieserhalb Protest gegen denselben erhoben wird, auch von den auf dem Wechsel etwa benannten Nothadressen die Annahme nach Ausweis des Protestes nicht zu erhalten ist, so kann der Inhaber des Wechsels und jeder Indossatar gegen Auslieserung des Protestes von seinen Vormännern Sicherstellung fordern. (Art. 25—28.) Der bloße Besitz des Wechsels vertritt die Stelle einer Bollmacht, in den Nr. 1. und 2. genannten Fällen von dem Akzeptanten Sicherheitsbestellung zu fordern, und wenn solche nicht zu erhalten ist, Protest erheben zu lassen.

### VII. Erfullung der Bechfelverbindlichfeit.

## 1. Zahlungstag.

## Artifel 30.

Ist in dem Wechsel ein bestimmter Tag als Zahlungstag bezeichnet, so tritt die Verfallzeit an diesem Tage ein. Ist die Zahlungszeit auf die Mitte eines Monats gesetzt worden, so ist der Wechsel am 15. dieses Monats fällig.

#### Urtifel 31.

Ein auf Sicht gestellter Wechsel ist bei der Vorzeigung fällig. Ein solcher Wechsel muß bei Verlust des wechselmäßigen Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller nach Maaßgabe der besonderen im Wechsel enthaltenen Bestimmung, und in Ermangelung derselben binnen zwei Jahren nach der Ausstellung zur Zahlung präsentirt werden. Hat ein Indossant auf einem Wechsel dieser Art seinem Indossamente eine besondere Präsentationsfrist hinzugesügt, so erlischt seine wechselmäßige Verpslichtung, wenn der Wechsel nicht nnerhalb dieser Frist präsentirt worden ist.

#### Artifel 32.

Bei Wechseln, welche mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist nach Sicht ober nach Dato zahlbar sind, tritt die Verfallzeit ein:

1) wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, an dem letzten Tage der Frist; Jahrgang 1849. (Nr. 3090.)

bei Berechnung der Frist wird der Tag, an welchem der nach Dato zahlbare Wechsel ausgestellt oder der nach Sicht zahlbare zur Annahme

prasentirt ist, nicht mitgerechnet;

2) wenn die Frist nach Wochen, Monaten, oder einem, mehrere Monate umfassenden Zeitraume (Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr) bestimmt ist, an demjenigen Tage der Zahlungswoche oder des Zahlungsmonats, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tage der Ausstellung oder Präsentation entspricht; fehlt dieser Tag in dem Zahlungsmonate, so tritt die Verfallzeit am letzten Tage des Zahlungsmonats ein.

Der Ausdruck "halber Monat" wird einem Zeitraume von 15 Tagen gleichgeachtet. Ift der Wechsel auf einen oder mehrere ganze Monate und

einen halben Monat gestellt, so find die 15 Tage zulett zu zahlen.

#### Artifel 33.

Respekttage finden nicht Statt.

#### Artifel 34.

Ist in einem Lande, in welchem nach altem Style gerechnet wird, ein im Inlande zahlbarer Wechsel nach Dato ausgestellt, und dabei nicht bemerkt, daß der Wechsel nach neuem Style datirt sei, oder ist derselbe nach beiden Stylen datirt, so wird der Verfalltag nach demjenigen Kalendertage des neuen Styls berechnet, welcher dem nach altem Style sich ergebenden Tage der Ausstellung entspricht.

#### Artifel 35.

Meß- oder Marktwechsel werden zu der durch die Gesetze des Meßoder Marktortes bestimmten Zahlungszeit, und in Ermangelung einer solchen Festsetzung an dem Tage vor dem gesetzlichen Schlusse der Messe oder des Marktes fällig. Dauert die Messe oder der Markt nur einen Tag, so tritt die Versallzeit des Wechsels an diesem Tage ein.

#### 2. Zahlung.

#### Artifel 36.

Der Inhaber eines indossirten Wechsels wird durch eine zusammenhangende, bis auf ihn hinuntergehende Reihe von Indossamenten als Eigenthumer des Wechsels legitimirt. Das erste Indossament muß demnach mit dem Namen des Memittenten, jedes folgende Indossament mit dem Namen desjenigen unterzeichnet sein, welchen das unmittelbar vorhergehende Indossament als Indossatar benennt. Wenn auf ein Blanko = Indossament ein weiteres Indossament folgt, so wird angenommen, daß der Aussteller des legteren den Wechsel durch das Blanko Indossament erworden hat. Ausgestrichene Indossamente werden dei Prüfung der Legitimation als nicht geschrieben angesehen. Die Echtheit der Indossamente zu prüfen, ist der Zahlende nicht verpflichtet.

#### Artifel 37.

Lautet ein Wechsel auf eine Münzsorte, welche am Zahlungsorte keinen Umlauf hat, oder auf eine Rechnungswährung, so kann die Wechselsumme nach ihrem Werthe zur Verfallzeit in der Landesmünze gezahlt werden, kofern nicht der Aussteller durch den Gebrauch des Wortes "effektiv" oder eines ähnlichen Zusaßes die Zahlung in der im Wechsel benannten Münzsorte ausdrücklich bestimmt hat.

#### Urtifel 38.

Der Inhaber des Wechsels darf eine ihm angebotene Theilzahlung selbst dann nicht zurückweiseu, wenn die Annahme auf den ganzen Betrag der versschriebenen Summe erfolgt ist.

#### Artifel 39.

Der Wechselschuldner ist nur gegen Aushändigung des quittirten Wech= sels zu zahlen verpflichtet. Hat der Wechselschuldner eine Theilzahlung geleistet, so kann derselbe nur verlangen, daß die Zahlung auf den Wechsel abgeschrieben und ihm Quittung auf einer Abschrift des Wechsels ertheilt werde.

#### Artifel 40.

Wird die Zahlung des Wechsels zur Verfallzeit nicht gefordert, so ist der Akzeptant nach Ablauf der für die Protesterhebung Mangels Zahlung bessimmten Frist befugt, die Wechselsumme auf Gefahr und Kosten des Inhabers bei Gericht oder bei einer anderen zur Annahme von Depositen ermächtigten Behörde oder Anstalt niederzulegen. Der Vorladung des Inhabers besarf es nicht.

## VIII. Regreß Mangels Jahlung.

#### Artifel 41.

Bur Ausübung des bei nicht erlangter Zahlung statthaften Regresses gegen den Aussteller und die Indossanten ist erforderlich:

1) daß der Wechsel zur Zahlung prasentirt worden ist, und

2) daß sowohl diese Prasentation, als die Nichterlangung der Zahlung durch einen rechtzeitig darüber aufgenommenen Protest dargethan wird.

Die Erhebung des Protestes ist am Zahlungstage zulässig, sie muß aber spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage geschehen.

#### Urtifel 42.

Die Aufforderung, keinen Protest erheben zu lassen ("ohne Protest", "ohne Kosten" 20.) gilt als Erlaß des Protestes, nicht aber als Erlaß der Pflicht zur rechtzeitigen Prasentation. Der Wechselverpflichtete, von welchem jene Aufforderung ausgeht, muß die Beweißlast übernehmen, wenn er die rechtzeitig (Nr. 3090.)

geschehene Prasentation in Abrede stellt. Gegen die Pflicht zum Ersatze der Protestkosten schutzt jene Aufforderung nicht.

#### Urtifel 43.

Domizilirte Wechsel sind dem Domiziliaten, oder wenn ein solcher nicht benannt ist, dem Bezogenen selbst an demjenigen Orte, wohin der Wechsel domizilirt ist, zur Jahlung zu präsentiren, und wenn die Jahlung unterbleibt, dort zu protestiren. Wird die rechtzeitige Protesterhebung beim Domiziliaten verabsäunt, so geht dadurch der wechselmäßige Anspruch nicht nur gegen den Außesteller und die Indossanten, sondern auch gegen den Akzeptanten verloren.

#### Urtifel 44.

Zur Erhaltung des Wechselrechts gegen den Akzeptanten bedarf es, mit Ausnahme des im Art. 43. erwähnten Falles weder der Präsentation am Zah=lungstage, noch der Erhebung eines Protestes.

#### Artifel 45.

Der Inhaber eines Mangels Zahlung protestirten Wechsels ist verpslichtet, seinen unmittelbaren Vormann innerhalb zweier Tage nach dem Tage der Protesterhebung von der Nichtzahlung des Wechsels schriftlich zu benachrichtigen, zu welchem Ende es genügt, wenn das Benachrichtigungsschreiben innerhalb dieser Frist zur Post gegeben ist. Ieder benachrichtigte Vormann muß binnen derselben, vom Tage des empfangenen Berichts zu berechnenden Frist seinen nächsten Vormann in gleicher Weise benachrichtigen. Der Inhaber oder Indossatar, welcher die Benachrichtigung unterläßt oder dieselbe nicht an den unmittelbaren Vormann ergehen läßt, wird hierdurch den sämmtlichen oder den übersprungenen Vormännern zum Ersaße des aus der unterlassenen Benachrichtigung entstandenen Schadens verpflichtet. Auch verliert derselbe gegen diese Personen den Anspruch auf Zinsen und Kosten, so daß er nur die Wechselsumme zu fordern berechtigt ist.

#### Artifel 46.

Kommt es auf den Nachweis der dem Bormanne rechtzeitig gegebenen schriftlichen Benachrichtigung an, so genügt zu diesem Zwecke der durch ein Postattest geführte Beweis, daß ein Brief von dem Betheiligten an den Adressaten an dem angegebenen Tage abgesandt ist, sofern nicht dargethan wird, daß der angekommene Brief einen andern Inhalt gehabt hat. Auch der Tag des Empfanges der erhaltenen schriftlichen Benachrichtigung kann durch ein Postatetst nachgewiesen werden.

#### Urtifel 47.

Hat ein Indossant den Wechsel ohne Hinzusügung einer Ortsbezeichnung weiter begeben, so ist der Vormann desselben von der unterbliebenen Zahlung zu benachrichtigen.

#### Artifel 48.

Jeder Wechselschuldner hat das Necht, gegen Erstattung der Wechsels summe nebst Zinsen und Kosten die Auslieferung des quittirten Wechsels und des wegen Nichtzahlung erhobenen Protestes von dem Inhaber zu fordern.

#### Artifel 49.

Der Inhaber eines, Mangels Zahlung protestirten Wechsels kann die Wechselklage gegen alle Wechsel verpflichtete oder auch nur gegen Einige oder Einen derselben anstellen, ohne dadurch seinen Anspruch gegen die nicht in Anspruch genommenen Verpflichteten zu verlieren. Derselbe ist an die Reihenfolge der Indosfamente nicht gebunden.

#### Artifel 50.

Die Regreßansprüche des Inhabers, welcher den Wechsel Mangels 3ahlung hat protestiren lassen, beschränken sich auf:

1) die nicht bezahlte Wechselsumme nebst 6 Prozent jahrlicher Zinsen vom Berfalltage ab,

2) die Protestfosten und anderen Auslagen,

3) eine Provision von & Prozent.

Die vorstehenden Beträge mussen, wenn der Regrespflichtige an einem andern Orte als dem Zahlungsorte wohnt, zu demjenigen Kurse gezahlt werden, welchen ein vom Zahlungsorte auf den Wohnort des Regrespflichtigen gezogener Wechsel auf Sicht hat. Besieht am Zahlungsorte kein Kurs auf jenen Wohnort, so wird der Kurs nach demjenigen Platze genommen, welcher dem Wohnorte des Regrespflichtigen am nächsten liegt. Der Kurs ist auf Verlangen des Regrespflichtigen durch einen unter öffentlicher Autorität ausgestellten Kurszettel oder durch das Attest eines vereideten Mästers oder, in Ermangelung derselben, durch ein Uttest zweier Kausseute zu bescheinigen.

#### Artifel 51.

Der Indossant, welcher den Wechsel eingelöst oder als Rimesse erhalten hat, ist von einem frühern Indossanten oder von dem Aussteller zu fordern berechtigt:

- 1) die von ihm gezahlte oder durch Rimesse berichtigte Summe nebst 6 Prozent jahrlicher Zinsen vom Tage der Zahlung,
- 2) die ihm erstandenen Rosten, 3) eine Provision von 🖁 Prozent.

Die vorstehenden Beträge mussen, wenn der Regreßpflichtige an einem andern Orte als der Regreßnehmer wohnt, zu demjenigen Kurse gezahlt werben, welchen ein vom Wohnorte des Regreßnehmers auf den Wohnort des Regreßpflichtigen gezogener Wechsel auf Sicht hat. Besteht im Wohnorte des Regreßnehmers kein Kurs auf den Wohnort des Regreßpflichtigen, so wird der Kurs nach demjenigen Plaze genommen, welcher dem Wohnorte des Regreße (Nr. 3090.)

pflichtigen am nachsten liegt. Wegen ber Bescheinigung des Kurses kommt die Bestimmung des Art. 50. zur Anwendung.

#### Artifel 52.

Durch die Bestimmungen der Art. 50. und 51. Nr. 1. und 3. wird bei einem Regresse auf einen ausländischen Ort die Berechnung höherer, dort zu= lässiger Gage nicht ausgeschlossen.

#### Artifel 53.

Der Regreßnehmer kann über den Betrag seiner Forderung einen Rückswechsel auf den Regreßpflichtigen ziehen. Der Forderung treten in diesem Falle noch die Mäklergebühren für Negozirung des Rückwechsels, sowie die etwaigen Stempelgebühren, hinzu. Der Rückwechsel muß auf Sicht zahlbar und unmittelbar (a drittura) gestellt werden.

#### Urtifel 54.

Der Regreßpflichtige ist nur gegen Auslieferung des Wechsels, des Protestes und einer quittirten Retourrechnung Zahlung zu leisten verbunden.

#### Artifel 55.

Jeder Indossant, der einen seiner Nachmanner befriedigt hat, kann sein eigenes und seiner Nachmanner Indossament ausstreichen.

#### IX. Intervention.

#### 1. Ehrenannahme.

#### Urtifel 56.

Befindet sich auf einem Mangels Annahme protestirten Wechsel eine auf den Zahlungsort lautende Nothadresse, so muß, ehe Sicherstellung verlangt werden kann, die Annahme von der Nothadresse gefordert werden. Unter mehreren Nothadressen gebührt derjenigen der Vorzug, durch deren Zahlung die meisten Verpslichteten befreit werden.

#### Artifel 57.

Die Ehrenannahme von Seiten einer nicht auf dem Wechfel als Nothadresse benannten Person braucht der Inhaber nicht zuzulassen.

#### Urtifel 58.

Der Ehrenafzeptant muß sich den Protest Mangels Unnahme gegen Erstattung der Kosten aushändigen und in einem Anhange zu demselben die Ehrenamahme bemerken lassen. Er muß den Honoraten unter Uebersendung des Protestes von der geschehenen Intervention benachrichtigen und diese Benachrichtigung mit dem Proteste innerhalb zweier Tage nach dem Tage der Protesterhebung zur Post geben. Unterläßt er dies, so haftet er für den durch die Unterlassung entstehenden Schaden.

#### Artifel 59.

Wenn der Ehrenakzeptant unterlassen hat, in seinem Akzepte zu bemerken, zu wessen Shren die Annahme geschieht, so wird der Aussteller als Honorat angesehen.

#### Artifel 60.

Der Ehrenakzeptant wird den sammtlichen Nachmannern des Honoraten durch die Annahme wechselmäßig verpflichtet. Diese Verpflichtung erlischt, wenn dem Ehrenakzeptanten der Wechsel nicht spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage zur Zahlung vorgelegt wird.

#### Urtifel 61.

Wenn der Wechsel von einer Nothadresse oder einem andern Interve= nienten zu Ehren angenommen wird, so haben der Inhaber und die Nach= manner des Honoraten keinen Regreß auf Sicherstellung. Derselbe kann aber von dem Honoraten und dessen Vormannern geltend gemacht werden.

#### 2. Ehrenzahlung.

#### Urtifel 62.

Besinden sich auf dem von dem Bezogenen nicht eingelössen Wechsel oder der Kopie Nothadressen oder ein Ehrenafzept, welche auf den Zahlungsort lauten, so muß der Inhaber den Wechsel spätessens am zweiten Werktage
nach dem Zahlungstage den sämmtlichen Nothadressen und dem Ehrenafzeptanten zur Zahlung vorlegen, und den Erfolg im Protesse Mangels Zahlung
oder in einem Anhange zu demselben bemerken lassen. Unterläßt er dieß, so
verliert er den Regreß gegen den Adressanten oder Honoraten und deren
Nachmänner. Weist der Inhaber die von einem andern Intervenienten angebotene Ehrenzahlung zurück, so verliert er den Regreß gegen die Nachmänner
des Honoraten.

#### Artifel 63.

Dem Ehrenzahler muß der Wechsel und der Protest Mangels Zahlung gegen Erstattung der Kosten ausgehändigt werden. Er tritt durch die Ehrenzahlung in die Rechte des Inhabers (Urt. 50. und 52.) gegen den Honoraten, dessen Vormänner und den Akzeptanten.

#### Urtifel 64.

Unter Mehreren, welche sich zur Ehrenzahlung erbieten, gebührt Demjenigen der Vorzug, durch dessen Zahlung die meisten Wechselverpslichteten befreit werden. Ein Intervenient, welcher zahlt, obgleich aus dem Wechsel oder Proteste ersichtlich ist, daß ein Anderer, dem er hiernach nachstehen müßte, den Wechsel einzulösen bereit war, hat keinen Regreß gegen diejenigen Indossanten, welche durch Leistung der von dem Andern angebotenen Zahlung befreit worden wären.

21=

#### Artifel 65.

Der Ehrenakzeptant, welcher nicht zur Jahlungsleistung gelangt, weil ber Bezogene oder ein anderer Intervenient bezahlt bat, ift berechtigt, von bem Zahlenden eine Provision von 1 Prozent zu verlangen.

## X. Bervielfältigung eines Wechsels.

#### 1. Wechselduplikate.

#### Artifel 66.

Der Aussteller eines gezogenen Wechsels ift verpflichtet, bem Remittenten auf Berlangen mehrere gleichlautende Eremplare des Wechsels zu überliefern. Dieselben muffen im Konterte als Prima, Gekunda, Tertia u. f. w. bezeichnet sein, widrigenfalls jedes Eremplar als ein für fich bestehender Bech= fel (Sola-Wechsel) erachtet wird. Auch ein Indossatar kann ein Duplikat bes Wechsels verlangen. Er muß sich dieserhalb an seinen unmittelbaren Bormann wenden, welcher wieder an seinen Bormann guruckgeben muß, bis bie Anforderung an den Aussteller gelangt. Jeder Indossatar fann von feinem Vormanne verlangen, daß die frubern Indoffamente auf dem Duplifate wiederholt werden.

#### Artifel 67.

Ist von mehreren ausgefertigten Exemplaren das eine bezahlt, so ver= lieren dadurch die andern ihre Kraft. Jedoch bleiben aus den übrigen Exem= plaren verhaftet:

1) ber Indoffant, welcher mehrere Eremplare beffelben Wechfels an ver= schiedene Personen indossirt hat, und alle spatern Indossanten, beren Unterschriften fich auf den, bei der Zahlung nicht zurückgegebenen Eremplaren befinden, aus ihren Indoffamenten;

2) der Alfzeptant, welcher mehrere Eremplare beffelben Wechfels afzeptirt bat, aus den Afzepten auf den bei der Sahlung nicht zurückgegebenen Gremplaren.

#### Artifel 68.

Wer eines von mehreren Eremplaren eines Wechsels zur Annahme versandt hat, muß auf den übrigen Eremplaren bemerken, bei wem das von ihm zur Annahme versandte Eremplar anzutreffen ift. Das Unterlaffen biefer Bemerkung entzieht jedoch dem Wechsel nicht die Wechselfraft. wahrer des zum Alfzepte versandten Gremplars ift verpflichtet, daffelbe demienigen auszuliefern, der sich als Indossatar (Art. 36.) ober auf andere Weise zur Empfangnahme legitimirt.

#### Artifel 69.

Der Inhaber eines Duplikats, auf welchem angegeben ift, bei wem das zum Alfzepte versandte Eremplar fich befindet, fann Mangels Annahme deffelben den Regreß auf Sicherstellung und Mangels Zahlung den Regreß auf Zahlung nicht eher nehmen, als bis er durch Protest hat feststellen lassen:

1) daß das zum Afzepte verfandte Eremplar ihm vom Berwahrer nicht

verabfolgt worden ist, und

2) daß auch auf das Duplikat die Annahme oder die Zahlung nicht zu erlangen gewesen.

#### 2. Wechselkopien.

#### Artifel 70.

Wechselkopien mussen eine Abschrift des Wechsels und der darauf befindlichen Indossamente und Vermerke enthalten und mit der Erklärung: "bis hierher Abschrift (Ropie)" oder mit einer ähnlichen Bezeichnung versehen sein. In der Kopie ist zu bemerken, bei wem das zur Annahme versandte Original des Wechsels anzutreffen ist. Das Unterlassen dieses Vermerkes entzieht jeboch der indossischen Kopie nicht ihre wechselmäßige Kraft.

#### Artifel 71.

Jedes auf einer Kopie befindliche Originalindossament verpflichtet den Insoffanten eben so, als wenn es auf einem Originalwechsel stunde.

#### Artifel 72.

Der Verwahrer des Originalwechsels ist verpslichtet, denselben dem Besitzer einer mit einem oder mehreren Originalindossamenten versehenen Kopie auszuliesern, sofern sich derselbe als Indossatar oder auf andere Weise zur Empfangnahme legitimirt. Wird der Originalwechsel vom Verwahrer nicht ausgeliesert, so ist der Inhaber der Wechselsopie nur nach Aufnahme des in Art. 69. Nr. 1. erwähnten Protestes Regreß auf Sicherstellung und nach Eintritt des in der Kopie angegebenen Verfalltages Regreß auf Jahlung gegen diesenigen Indossanten zu nehmen berechtigt, deren Originalindossamente auf der Kopie besindlich sind.

## XI. Abhanden gekommene Bechfel.

#### Artifel 73.

Der Eigenthümer eines abhanden gekommenen Wechsels kann die Amortisation des Wechsels bei dem Gerichte des Zahlungsortes beantragen. Nach Einleitung des Amortisationsverfahrens kann derselbe vom Akzeptanten Zahlung fordern, wenn er dis zur Amortisation des Wechsels Sicherheit bestellt. Ohne eine solche Sicherheitsstellung ist er nur die Deposition der aus dem Akzepte schuldigen Summe bei Gericht oder bei einer andern zur Annahme von Deposition ermächtigten Behörde oder Anstalt zu fordern berechtigt.

#### Artifel 74.

Der nach ben Bestimmungen des Art. 36. legitimirte Besitzer eines Wech= sels kann nur dann zur Herausgabe desselben angehalten werden, wenn Jahrgang 1849. (Nr 3090.) er den Wechsel in bosem Glauben erworben hat oder ihm bei der Erwerbung bes Wechsels eine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

#### XII. Falsche Wechsel.

#### Artifel 75.

Auch wenn die Unterschrift des Ausstellers eines Wechsels falsch oder verfälscht ist, behalten dennoch das ächte Akzept und die ächten Indossamente die wechselmäßige Wirkung.

#### Artifel 76.

Aus einem, mit einem falschen oder verfälschten Akzepte oder Indossamente versehenen Wechsel bleiben sammtliche Indossanten und der Aussteller, deren Unterschriften acht sind, wechselmäßig verpflichtet.

### XIII. Bechfelverjährung.

#### and total former immolectmen Artifel 77.

Der wechselmäßige Anspruch gegen den Akzeptanten verjährt in drei Jahren vom Verfalltage des Wechsels an gerechnet.

#### ed med nydletined retailberge Alrtifel 78.

Die Regreßansprüche des Inhabers (Art. 50.) gegen den Aussteller und die übrigen Vormanner verjähren:

1) in 3 Monaten, wenn der Wechsel in Europa, mit Ausnahme von 36=

land und den Farbern, zahlbar mar;

2) in 6 Monaten, wenn der Wechsel in den Kussenländern von Usien und Afrika langs des Mittellandischen und Schwarzen Meeres, oder in den dazu gehörigen Inseln dieser Meere zahlbar war;

3) in 18 Monaten, wenn der Wechsel in einem anderen außereuropäischen

Lande oder in Island oder den Fardern zahlbar mar.

Die Verjährung beginnt gegen den Inhaber mit dem Tage des erhobe= nen Protestes.

## Artifel 79.

Die Regreßansprüche des Indossanten (Art. 51.) gegen den Außsteller und die übrigen Vormanner verjähren:

1) in 3 Monaten, wenn ber Regregnehmer in Europa, mit Ausnahme von

Island und ben Farbern, wohnt;

2) in 6 Monaten, wenn der Regreßnehmer in den Kustenlandern von Assen und Afrika langs des Mittellandischen und Schwarzen Meeres, oder in den dazu gehörigen Inseln dieser Meere wohnt;

3) in 18 Monaten, wenn der Regregnehmer in einem anderen außereuro=

paischen Lande oder in Island oder den Farbern wohnt.

Gegen

Gegen den Indossanten läuft die Frist, wenn er, ehe eine Wechselklage gegen ihn angestellt worden, gezahlt hat, vom Tage der Jahlung, in allen übrigen Fällen aber vom Tage der ihm geschehenen Behändigung der Klage oder Ladung.

#### Artifel 80.

Die Berjährung (Art. 77—79.) wird nur durch Behändigung der Klage unterbrochen, und nur in Beziehung auf denjenigen, gegen welchen die Klage gerichtet ist. Jedoch vertritt in dieser Hinsicht die von dem Verklagten geschestene Streitverkundigung die Stelle der Klage.

## XIV. Klagerecht des Wechselgläubigers.

#### Artifel 81.

Die wechselmäßige Verpflichtung trifft den Aussteller, Akzeptanten und Indossanten des Wechsels, sowie einen Jeden, welcher den Wechsel, die Wechselspie, das Akzept oder das Indossament mitunterzeichnet hat, selbst dann, wenn er sich dabei nur als Bürge (per aval) benannt hat. Die Verpflichtung dieser Personen erstreckt sich auf Alles, was der Wechselinhaber wegen Nichterfüllung der Wechselverbindlichkeit zu fordern hat. Der Wechselinhaber kann sich wegen seiner ganzen Forderung an den Einzelnen halten; es sieht in seiner Wahl, welchen Wechselverpflichteten er zuerst in Unspruch nehmen will.

## Artifel 82.

Der Wechselschuldner kann sich nur solcher Einreden bedienen, welche aus dem Wechselrechte selbst hervorgehen oder ihm unmittelbar gegen den jedesmaligen Kläger zustehen.

#### Urtifet 83.

Ist die wechselmäßige Verbindlichkeit des Ausstellers oder des Akzeptanten durch Verjährung oder dadurch, daß die zur Erhaltung des Wechselrechts gesetzlich vorgeschriebenen Handlungen verabsäumt sind, erloschen, so bleiben dieselben dem Inhaber des Wechsels nur soweit, als sie sich mit dessen Schaden bereichern wurden, verpflichtet. Gegen die Indossanten, deren wechselmäßige Verbindlichkeit erloschen ist, sindet ein solcher Anspruch nicht Statt.

## XV. Ausländische Gesetzgebung.

## Artifel 84.

Die Fähigkeit eines Ausländers, wechselmäßige Verpflichtungen zu übernehmen, wird nach den Gesetzen des Staates beurtheilt, welchem derselbe angehört. Jedoch wird ein nach den Gesetzen seines Vaterlandes nicht wechsel(No. 3090.)

fähiger Ausländer durch Uebernahme von Wechselverbindlichkeiten im Inlande verpflichtet, in sofern er nach den Gesetzen des Inlandes wechselfähig ist.

#### Artifel 85.

Die wesentlichen Erfordernisse eines im Auslande ausgestellten Wechsels, sowie jeder anderen im Auslande ausgestellten Wechselerklärung, werden nach den Gesetzen des Ortes beurtheilt, an welchem die Erklärung erfolgt ist. Entsprechen jedoch die im Auslande geschehenen Wechselerklärungen den Anforderungen des inländischen Gesetzes, so kann daraus, daß sie nach ausländischen Gesetzen mangelhaft sind, kein Einwand gegen die Rechtsvervindlichkeit der später im Inlande auf den Wechsel gesetzen Erklärungen entnommen werden. Sbenso haben Wechselerklärungen, wodurch sich ein Inländer einem anderen Inländer im Auslande verpstichtet, Wechselkraft, wenn sie auch nur den Ansforderungen der inländischen Gesetzebung entsprechen.

#### Artifel 86.

Ueber die Form der mit einem Wechsel an einem ausländischen Platze zur Ausübung oder Erhaltung des Wechselrechts vorzunehmenden Handlungen entscheidet das dort geltende Recht.

#### XVI. Protest.

#### Artifel 87.

Jeder Protest muß durch einen Notar oder einen Gerichtsbeamten aufgenommen werden. Der Zuziehung von Zeugen oder eines Protokollführers bedarf es dabei nicht.

#### Urtifel 88.

Der Protest muß enthalten:

1) eine wortliche Abschrift des Wechsels oder der Kopie und aller darauf befindlichen Indossamente und Bemerkungen;

2) ben Namen oder die Firma der Personen, für welche und gegen welche

der Protest erhoben wird;

3) das an die Person, gegen welche protestirt wird, gestellte Begehren, ihre Antwort oder die Bemerkung, daß sie keine gegeben habe oder nicht anzutreffen gewesen sei;

4) die Angabe des Ortes, sowie des Kalendertages, Monats und Jahres, an welchem die Aufforderung (Nr. 3.) geschehen, oder ohne Erfolg ver-

sucht worden ist;

5) im Falle einer Ehrenannahme oder einer Ehrenzahlung die Erwähnung,

von wem, fur wen und wie sie angeboten und geleistet wird;

6) die Unterschrift des Notars oder des Gerichtsbeamten, welcher den Protest aufgenommen hat, mit Beifügung des Amtssiegels.

#### Artifel 89.

Muß eine wechselrechtliche Leistung von mehreren Personen verlangt wer-

werden, so ist über die mehrfache Aufforderung nur eine Protesturkunde erforderlich.

#### Artifel 90.

Die Notare und Gerichtsbeamten sind schuldig, die von ihnen aufgenommenen Proteste nach deren ganzen Inhalte Tag für Tag und nach Ordnung des Datums in ein besonderes Register einzutragen, das von Blatt zu Blatt mit fortlaufenden Zahlen versehen ist.

XVII. Ort und Zeit für die Prafentation und andere im Wechfel= Berkehre vorkommende handlungen.

#### Artifel 91.

Die Präsentation zur Annahme oder Zahlung, die Protesterhebung, die Abforderung eines Wechselduplikats, sowie alle sonstigen, bei einer bestimmten Person vorzunehmenden Akte mussen in deren Geschäftslokal, und in Ermangelung eines solchen, in deren Wohnung vorgenommen werden. An einem anderen Orte, z. B. an der Börse, kann dies nur mit beiderseitigem Einverständnisse geschehen. Daß das Geschäftslokal oder die Wohnung nicht zu ermitteln sei, ist erst dann als sestgestellt anzunehmen, wenn auch eine dieserhalb bei der Polizeibehörde des Orts geschehene Nachsrage des Notars oder des Gerichtsbeamten fruchtlos geblieben ist, welches im Proteste bemerkt werben muß.

#### Artifel 92.

Verfällt der Wechsel an einem Sonntage oder allgemeinen Feiertage, so ist der nächste Werktag der Zahlungstag. Auch die Herausgabe eines Wechsel-Duplikats, die Erklärung über die Annahme, sowie jede andere Handlung, können nur an einem Werktage gefordert werden. Fällt der Zeitpunkt, in welchem die Vornahme einer der vorstehenden Handlungen spätestens gefordert werden mußte, auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so muß diese Handlung am nächsten Werktage gefordert werden. Dieselbe Bestimmung sins det auch auf die Protesterhebung Unwendung.

#### Artifel 93.

Bestehen an einem Wechselplatze allgemeine Zahltage (Kassirtage), so braucht die Zahlung eines zwischen den Zahltagen fällig gewordenen Wechse serst am nächsten Zahltage geleistet zu werden, sosern nicht der Wechsel auf Sicht lautet. Die im Artikel 41. für die Aufnahme des Protestes Mangels Zahlung bestimmte Frist darf jedoch nicht überschritten werden.

### XVIII. Mangelhafte Unterschriften.

#### Artifel 94.

Wechselerklärungen, welche statt des Namens mit Kreuzen oder anderen Bei=

Zeichen vollzogen sind, haben nur dann, wenn diese Zeichen gerichtlich ober notariell beglaubigt worden, Wechselkraft.

#### Artifel 95.

Wer eine Wechselerklärung als Vevollmächtigter eines Anderen unterzeichnet, ohne dazu Vollmacht zu haben, haftet persönlich in gleicher Weise, wie der angebliche Machtgeber gehaftet haben wurde, wenn die Vollmacht ertheilt gewesen ware. Dasselbe gilt von Vormundern und anderen Vertretern, welche mit Ueberschreitung ihrer Besugnisse Wechselerklärungen ausstellen.

#### Dritter Abschnitt.

## Von eigenen Wechfeln.

#### Artifel 96.

Die wesentlichen Erfordernisse eines eigenen (trockenen) Wechsels sind:

1) Die in den Wechsel selbst aufzunehmende Bezeichnung als Wechsel, oder, wenn der Wechsel in einer fremden Sprache ausgestellt ist, ein jener Bezeichnung entsprechender Ausdruck in der fremden Sprache;

2) die Angabe der zu zahlenden Geldsumme;

3) der Name der Person oder die Firma, an welche oder an deren Order der Aussteller Zahlung leisten will;

4) die Bestimmung der Zeit, zu welcher gezahlt werden soll (Art. 4.

Mr. 4.);

5) die Unterschrift des Ausstellers mit seinem Ramen oder seiner Firma;

6) die Angabe des Ortes, Monatstages und Jahres der Ausstellung.

#### Artifel 97.

Der Ort der Ausstellung gilt für den eigenen Wechsel, in sofern nicht ein besonderer Zahlungsort angegeben ist, als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Ausstellers.

#### Artifel 98.

Nachstehende, in diesem Gesetze für gezogene Wechsel gegebene Vorschriften gelten auch für eigene Wechsel:

1) Die Art. 5. und 7. über die Form des Wechfels;

2) die Urt. 9-17. über das Indossament;

3) die Art. 19. und 20. über die Prafentation der Wechfel auf eine Zeit nach Sicht mit der Maßgabe, daß die Prafentation dem Aussteller geschehen muß;

4) ber Art. 29 über ben Sicherheitsregreß mit ber Maaggabe, daß ber-

selbe im Falle der Unsicherheit des Ausstellers stattfindet;

5) die Art. 30-40. über die Zahlung und die Befugniß zur Deposi-

tion des fälligen Wechselbetrages mit der Maaßgabe, daß letztere durch ben Aussteller geschehen kann;

6) die Art. 41. und 42., sowie die Art. 45.—55. über den Regreß Mangels Zahlung gegen die Indossanten;

7) die Art. 62-65. über die Ehrenzahlung;

8) die Art. 70-72. über die Ropieen;

9) die Art. 73—76. über abhanden gekommene und falsche Wechsel mit der Maaßgabe, daß im Falle des Art. 73. die Zahlung durch den

Aussteller erfolgen muß;

10) die Art. 78—96. über die allgemeinen Grundsätze der Wechselverjährung, die Verjährung der Regreßansprüche gegen die Indossanten,
das Klagerecht des Wechselgläubigers, die ausländischen Wechselgesetze, den Protest, den Ort und die Zeit für die Präsentation und
andere im Wechselverkehre vorkommende Handlungen, sowie über
mangelhafte Unterschriften.

#### Artifel 99.

Gigene domizilirte Wechsel sind dem Domiziliaten oder, wenn ein solcher nicht benannt ist, dem Aussteller selbst an demjenigen Orte, wohin der Wechsel domizilirt ist, zur Zahlung zu präsentiren und, wenn die Zahlung unterbleibt, dort zu protestiren. Wird die rechtzeitige Protesterhebung beim Domiziliaten verabsäumt, so geht dadurch der wechselmäßige Anspruch gegen den Aussteller und die Indossanten verloren.

#### Artifel 100.

Der wechselmäßige Anspruch gegen den Aussteller eines eigenen Wech= sels verjährt in drei Jahren, vom Berfalltage des Wechsels an gerechnet.

16) die Mit. 75 – 96. aber die allgemeinen Grundsähre der Abechsiverjährung die Verjährung der Aegrekansprücke gegen die Judossamten,
das Alagerecht des Abechschausgrößende ausükabischen ABechselgester, den Prorest, den Dri und die den ihr die Präsenation und
andere im Wechschurkschus vonkommende kandlungen, sowie über
mangelhaite Umergöristen.

#### ee 153 Have

A. Cigene demanns all vein illiefe illechet kan dem Domigliaten oder, weim ein folder nicht benanns all vein illesteller felbit an deinstenagen Orte, wohln der Lischfel doseiziller ihr zur Aahlung zu prafenten und, wenn tie Zöhlung unterdielbt, dont zu prachling verteilschaften vernetzen dem Domigliaten verdykennt, fo geht dadurch der wechstnähige Linfornich gegen den Aussichler und die Indostant vernetzen.

#### Mariful (100.

Der trechfelmößige Angruch gegen den Ausfieller eines eigenen Alechgels verschrer in deri Jahren, vom Berfalltoge des Wechfeld an gerechnet.